## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 22. Mittwoch, den 26. Januar 1848.

and der Miss Angekommene Fremde vom 24. Januar.

Br. Raufm. Mareus aus Binne, I. in 3 Rronen; fr. Defonom Ranfowig aus Robelnif, I. im Hotel de Tyrole; Die Grn. Guteb. Matceft aus Glupon, D. Mofzegnnefi aus Jeziorfi, 1. im Hotel à la ville de Rome; Die grn. Guteb. v. Radonefi aus Glebofie, v. Goslinoweft aus Diemegen, v. Baleweft aus Podos bowice, Guteb . Cobn fr. v. Swinareti aus Rrufgewo, I. im Bagar; fr. Gutep. Albricht aus Babin, Die frn. Guteb. v. Borte aus Jagthinen, v. Blocifzemefi aus Brzeclaw, v. Cfargnotti aus Splawie, Graf Cofolnicti aus Dalabufgfi, Baron Steinheil aus Rifgewo, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. Rundler und Mubrach aus Garbia, fr. Partifulier Ginouvier aus Mongrowit, I. im fcmargen Abler: Die Brn, Guteb. v. Jaraczeweff aus Monciechomo, Diflas aus Roften, Frau Guteb. Riflas aus Chlewist, I. im Hotel de Saxe; Die frn. Guteb. v. Ros fauteti aus Dagnufgewice, v. Rorntowell aus Grochowielo, Seffmann aus Zarnowo, v. Begierefi aus Rubfi, Frau Guteb. v. Refinefa aus Targowagorfa, Sr. Br. Lieut. im 21. Inf.=Regt. Giefe aus Onefen, fr. Raufm. Epeper aus Grat, I. im Hotel de Baviere; fr. Baumeifter Staboromoffi und fr. Schreiber Frantenberg aus Bnin, I. im Reh; Frau Guteb. Grafin Amilecta aus Brobleme, I. in ber goldenen Gane; fr. Sandelem. Mid und die Srn. Raufl. Ragenellenbegen aus Rrotofdin, Rathanfohn aus Schmiegel, Gilberftein aus Cantompel, Malfe aus Dinne, I, im Gidborn; Die Gen. Raufl. Bumiller aus Berlin, Ludede aus Stettin, Sr. Guteb. Rennemann aus Reuftadt a. 2B., Sr. Eigenthumer Ruroweti aus Breichen, I. in Laut's Hotel de Rome; fr. Gerichtebeamter Borowefi aus Gjatfi in Polen, Sr. Gutep. v. Erampegnnefi aus Deblomo, fr. Dominial-Raffirer Gos tolowefi aus Dobrojemo, I. im Hotel de Berlin; Die Grn. Raufl. Kagler aus Boret, Uhle aus Stettin, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. v. Mafomeli aus

Gelenczewo, I im Hotel de Hambourg; die gen. Rauft. Abel aus Berlin, Cohn aus Pleschen, I. im Gichkranz.

1) 23ekanntmachung. Im Supothefenbuche bes im Schrimmer Rreife Des Großberzogthums Dojen belegenen adeli= gen Rittergutes Plosciejewfi nebft Bubes bor, fieht Rubr. III. Do. 5. ein Rapis tal von 16,666 Rthlr. 16 ggr. ober 100,000 Gulben polnifch, welche die Be= fiperin Unna v. Diegoleweta geb. v. Rrgy= Zanowefa nach der gerichtlichen Schuld. verschreibung vom 5. Mai 1826. von ibrem Chemanne Undreas v. Diegolemefi baar und gegen 5 Procent verzinsbar gelieben, fur benfelben ex decreto bom 18. Mai 1826. angetragen. Ueber diese Forberung bat Undreas v. Niegolewefi in Dem Dotariate - Ufte de dato Dofen am 26. Januar 1831. lofdungefabige Quittung geleiftet.

Diese Quittung und bas über die besteichnete Forderung unterm 5. Juli 1826. ausgesertigte hypotheken-Dokument sind vertoren gegangen und es werden auf Anstrag der Eigenthümerin des Gutes Wiesejewice, der Anna v. Niegolewska geb. v. Krzyżanowska und ihres Ehegatten, des Obristen Audreas v. Niegolewski, hierzdurch alle diejenigen, welche an die oben bezeichnete, zu löschende Post und an das darüber ausgestellte Instrument, sowie au die erwähnte Quittung, als Eigensthümer, Cessionarien, Pfands ober sons stige Briefd-Inhaber Ansprüche zu mas

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dobr szlacheckich Włoście. jewki z przyległościami w powiecie Szremskim, Wielkiego Xiestwa Po. znańskiego położonych, zaintabulo. wany został na skutek dokumenta z. dn. 5. Maja 1826, ex decreto z dn. 18. Maja 1826, pod Rubr. III. Nr. 5. dla Andrzeja Niegolewskiego kapital 16,666 Tal. 16 dgr. czyli 100,000 zł. pols. , który właścicielka dóbr tych Anna z Krzyżanowskich Niegolewska od namienionego Andrzeja Niegolewskiego małżonka swego w gotowiźnie z obowiązkiem placenia prowizyi po 5 od sta pożyczyła. Na sum. mę tę wystawił Andrzéj Niegolewski aktem notaryackim z dn. 26 Stycznia 1831. kwit, w którym zezwolił na wykreślenie kapitału z hypoteki,

Kwit też zaginął wraz z wykazem hypotecznym z dnia 5. Lipca 1826. na summę tę wydanym. Na wniosek Anny z Krzyżanowskich Niegolewskiej właścicielki Włościejewek oraz małżonka jej, Andrzeja Niegolewskiego pułkownika wzywają się niniejszem wszyscy ci, którzy do wyżej namienionego wykreślonym być mającego kapitału, lub do wygo: wanego nań dokumentu oraz kwitu na tenże wystawionego, jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele, zastawnicy lub innym sposobem prawo

chen haben, aufgefordert, dieselben binnen 3 Monaten und spätestens in dem
auf den 28. Februar 1848. Bormittags um 10 Uhr in unserem Instruktionszimmer vor dem Oberlandesgerichts-Referendarius Scholt angesetzen Termine
anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren
Ansprüchen präkludiet, und die bezeichneten Dotumente für amortisit erachtet
werden sollen.

Pofen, am 5. Oftober 1847.

Ronigl. Dber : Landes : Gericht; Abtheilung fur die Prozeffachen.

2) Bekanntmachung. Der Wirth Undreas Jakubczak zu Zychlewo bei Krbben ist durch den Contumacialbescheid des unterzeichneten Oberlandesgerichts vom heutigen Tage für einen Verschwender erklart worden und es darf ihm daher fer= ner kein Kredit ertheilt werden.

Ronigl. Dorr = Canbes = Gericht. Abnigl. Dorr = Canbes = Gericht. Abtheilung fur bie Prozeffiachen,

3) Bekanntmachung. Am 28sten Februar 1848 früh um 9 Uhr sollen durch den Rendanten Kurzhals im hause Meue Straße Mo. 2. verschiedene Meubel und hausgeräthe gegen gleich baare Jahelung bffentlich verlauft werden.

Pofen, den 6. Dezember 1847. Kbnigl. Lande und Stadtgericht. Erfte Abtheilung. jakiekolwiek mieć sądzą, aby się z takowemi zgłosili w przeciągu miesięcy trzech, a najpóźniej w terminie nadzień 28. Lutego 1848 przed południem o godzinie 10. przed deputowanym Sądu naszego Ur. Scholtz Referendaryuszem wyznaczonym, w przeciwnym bowiem razie z pretensyani swemi prekludowani i dokumenta wyżej wspomnione za umorzone uznane zostaną.

Poznań, dnia 5. Październ. 1847. Król. Sąd Nadziemiański; Wydział processowy.

Obwieszczenie. Andrzéj Jakubczak, gospodarz w Żychlewie pod
Krobią, uznany został przez wyrok
zaoczny podpisanego Sądu Nadziemiańskiego z dnia dzisiejszego za
marnotrawcę, niepowinien mu więc
być nadal udzielony kredyt.

Poznań, dnia 12. Stycznia 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

Obwieszczenie. Na dniu 28 Lutego 1848. zrana o godzinie gtéj mają być przez Rendanta Kurzhalsa w kamienicy nowa ulica Nr. 2. rozmaite meble i sprzęty domowe za gotową zaraz opłatę publicznie sprzedane.

Poznań, dnia 6. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział pierwszy. 4) Bekanntmachung. Um 8ten Bebruar t. J. fruh um 9 Uhr follen burd ben Rendanten Rurzhals in unserem Geschäftszimmer No. 2. verschiedene Reubel, hausgerathe, Seife, Lichte und Bucher offentlich gegen gleich baare Jahlung verkauft werden.

Pofen, den 9. Dezember 1847. Konigl, Land = und Stadtgericht. Erfte Ubtheilung.

5) Bekanntmachung. Am 15ten Februar 1848 früh um 9 Uhr follen burch ben Rendanten Kurzhals im Bazar verschiedene Band= und Taschen=Uhren, so wie Meubel offentlich gegen gleich baare Zahlung verkauft werden.

Pofen, ben 9. Dezember 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Erfte Abtheilung.

6) Bekanntmachung. Um 22sten Februar t. J. fruh um 9 Uhr follen burch den Rendanten Kurzhals im hause Martt No. 48. verschiedene Mobel, hause gerathe und Kleidungsstücke gegen gleich baare Zahlung bffentlich verkauft werden.

Pofen, ben 31. Dezember 1847.

Abnigl. Lande und Stadtgericht. Erfte Abtheilung.

7) Ueber bas Bermögen bes Buch: handlers U. Alexander hierselbst ift per decr. vom 30. Marg b. J. der Konkurs: Prozes eröffnet worden.

Obwieszczenie. Na dnia 8. Lutego r. p. 2rana o godzinie gtéj mają być przez Rendanta Kurzhalsa w naszém biórze Nr. 2. rozmaite meble, sprzęty domowe, mydło, świece i książki publicznie za gotową zaraz opłatę sprzedane,

Poznań, dnia 9 Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski Wydział pierwszy,

Obwieszczenie. Na dniu 15 Lutego 1848. zrana o godzinie 9téj mają być przez Rendanta Kurzhalsa w Bazarze rozmaite zegary ścienne i zegarki kieszonkowe jakoteż meble publicznie za gotową zaraz opłatę sprzedane,

Poznań, dnia 9. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko miejski. Wydział pierwszy.

Obwieszczenie. Na dniu 22. Lutego roku przyszłego zrana o godzinie otéj mają być przez Rendanta Kurzhalsa w kamienicy Nr. 48. w rynku rozmaite meble, sprzęty domowe i ubiory za gotową zaraz opłatę publicznie sprzedane.

Poznań, dnia 31. Grudnia 1847, Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział pierwszy.

Nad majątkiem księgarza A. Alexandra w miejscu przez dekret z dnia 30. Marca r. b. otworzono process konkursowy. Der Termin zur Anmelbung aller Unfprüche an die Konkurd- Masse steht am
14. März 1848. Vormittage um 10
Uhr, vor dem Herrn OberlandesgerichteAfsesso Brier im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an. Wer sich in diesem Termine nicht meldet, wird mit sei, nen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Als Mandafarien werben ber Jufijs Commiffarine Engelhardt und ber Jufijs rath Wittwer hierfelbft vorgefchlagen.

Monstein, den 18. August 1847.

Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

Termin do podania wszystkich pretensyj do massy konkursowej wyżnaczony jest na dzień 14. Marca 1848. o godzinie 10tej przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Brier. Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w tej mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Na mandataryuszów podają się Kommissarz sprawiedliwości Engelhardt i Radzca sprawiedliwości Witt. wer tu zamieszkali.

Wolsztyn, dnia 18. Sierpnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

8) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu Wreschen.

Das zu Zersow sub Nro. 139. beles gene, ben Abraham Schlägerschen Ches leuten zugehörige Grundstud, abgeschätzt auf 700 Rtblr. zufolge der, nebst hyposthekenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzusehenden Tare, soll am 10. Mai 1848 Bormittage 10 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpatestens in diesem Ters mine zu melben.

Brefchen, ben 25. Dezember 1847.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wrześni.

Grunt Abrahama Schlaeger i żony jego w Żerkowie pod liczbą 139. leżący, oszacowany na 700 tal wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Maja 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się więc, ażeby się dla zapobieżenia prekluzyi najpóźniej

w terminie tym zgłosili.

Września, dn. 25. Grudnia 1847.

9) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu Wreschen.

Das ben Bincent und Josepha Malinowsfischen Eheleuten zugehörige, zu
Stanistawowo sub Nro. 26. belegene
Grundstud, abgeschäft auf 514 Rehir.
20 fgr. zusolge ber, nebst Hopothetensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tore, soll am 28sten April 1848 Bormittags 10 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhastiet werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ters mine zu melben.

Wreichen, ben 5. Dezember 1847.

10) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Gräß.

Das zu Rozielaste sub No. 4. beles gene, ben Martin Schulzichen Erben geshörige Grundstück, abgeschätzt auf 508 Mthlr. zufölge ber, nebst Hoppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einszusehenden Taxe, soll am 1. Mai 1848 Pormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtöstelle subhastirt werden.

Gras, ben 6. Januar 1848.

11) Der Land : und Stadte Gerichtes Sefretair Gottbilf Julius Muller und bie Julie Bilhelmine Bernede, Tochter

Sąd Ziemsko-miejski w Wrześni.

Nieruchomość w Stanisławowie pod Nrem 26. położona, do Wincentego i Jozefy małżonków Malinowskich należąca, oszacowana na 514 tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Kwiestnia 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóżniej w terminie oznaczonym.

Września, dnia 5. Grudnia 1847.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomość pod Nrem 4. w Kozielaskach sytuowana, do sukcessorów Marcina Schulza należąca, oszacowana na 508 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Maja 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Gotthilf Juliusz Müller, Sekretarz Sądu Ziemsko miejbes penfionirten Rreis-Raffen-Renbanten skiego i Julia Wilhelmina Zernecke, Sohann Comuel Bernede, beide hiefelbft corka pensyonowanego kassyera powohnhaft, haben mittelft Chevertrages wiatowego Jana Samuela Zernecke, pom heutigen Tage die Gemeinschaft ber oboje tu zamieszkali, kontraktem Guter und bee Erwerbee ausgeschloffen, przedslubnym z dnia dzisiejszego was hierdurch jur offentlichen Stenntniß gebracht wird. gent 9 antimite den thie Czyli.

Ronigl. Land: und Stattgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

spólność majątku i dorobku wy a-

Giefen, den 15. Januar 1848. Gniezno, d. 15. Stycznia 1848.

12) Bekanntmachung. Der Rnecht Frang Praybylefi und die Jefepha Domis nicgal ju Chabelo, haben bor Gingehung ber Che mittelft Bertrages vom 23. No= vember 1847 Die Gutergemeinschaft ges genfeitig ausgeschloffen, mas bierdurch bffentlich befannt gemacht wird.

Erzemefgno, ben 12. Januar 1848.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, že parobek Franciszek Przybylski i Józefa Dominiczak w Chabsku przed wnijściem w związki małżeńskie według układu z dnia 23. Listopada 1847. obostronnie wspólność majątku wylączyli.

Trzemeszno, d. 12. Stycznia 1848. Renigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

13) Der Schuhmachermeifter Simon Schulg und beffen Braut Friederife Rall= mann, beide von bier, haben mittelft Chevertrages pom 4. Dezember 1847 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch jur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznéj, że Szymon Schulz i jego oblubienica Fryderyka Kallmann, oboje tu ztad, kontraktem przedślubnym z dn. 4. Grudnia 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Supwraclam, ben 6. Januar 1848. Inowraclaw, dn. 6. Stycznia 1848. Ronigl. Land: und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

14) Der Undrang bes Publifums bei ber letten Aufführung bes Ballete : "ber grune Teufel" am 23ften b. D. mar fo groß, bag ber größte Theil ber Schaulus fligen ohne Ginlaß gurudtreten mußte. Die herren Gebruver Schier entiprechen baher gewiß bem allgemein laut gewordenen Bunfche, wenn fie jenes Ballet noch ein Mal bem Publito porfuhren wurden. X.

- 15) Ein praftischer, beiber Lanbessprachen machtiger, ouch im Polizeifoch geubter freilediger Detonom, wunscht eingetretener Umftande wegen, ein balviges Unterstommen. Das Nahere zu erfragen bei Schubert, Posen, zur golvenen Augel.
- preisen angenommen bei Gefch wifter Derrmann, alten Martt und Resuiten= Strafen = Ede.

Im Dug geubte Demoifelles und auch folche, Die bas Dugarbeiten erlernen wollen, finden dafelbft fofort ein Engogement.

- 17) Z przyczyny zmiany lokalu umyśliłam wyprzedać wszelkie towary 100 niżej kupna. Jabłkowska, przy ul. Wilhelmowskiej Nr. 14.
- 18) Lola Monteg = Cigarren empfing und offerirt ale munderschon und empfehe lungewerth
- 19) Ein bequemes Geschäfte. Lotal nebft Bohnung ift vom 1. April c. im Saufe Bafferftr. No. 26. zu vermiethen. Das Rabere ift zu erfragen beim Birth ebendafelbft.
- 20) Riefern fartes Bottcherholg, 2" und 3" fieferne Bohlen verfaufe ich auf bem Reumann fchen Plage zu billigen Preifen.

Pofen, ben 24. Januar 1848. Raphael Cohn, Ballifdei Do. 35.

- 21) Bur gutigen Beachtung. Mich auf die Ro. 19. der pof. Zeitung beziehend, bringe ich zur Kenntniß, daß die Rheumatismus, Ableiter des herrn Eduard Groß nur allein bei mir acht zu haben find. Die Preise find pro Stuck 10 Sgr., 15 Sgr., 1 und 2 Rthlr.
- 22) Madten=Unguge für Damen zu ben bevorstehenden Redouten sind in beliebiger Auswahl zu möglichft billigen Preisen zu vermiethen. Auch werden Bestellungen sowohl auf neue Madten = Anzüge, als auch auf Bafchen und Umnahen von Reiss ftroh-Huten angenommen bei Therese Fischer, Muhlstraße No. 7.
- 23) Ball-Blumen, handschuhe, Stickereien, Cravatten und seibene Banber offerirt billig die handlung Markt Ro. 62.